all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 37. Mittwoch, den 12. Februar 1840.

Ungekommene Gremde vom 10. Sebruar.

Herr Kaufm. Brunnow aus Stettin, die Herren Guteb. v. Gorzenski aus Bieganin und Gebr. v. Westerski aus Podrzycze, I. im Hôtel de Vienne; Herr Distrikts-Commiss. v. Maciejowski aus Maniewo, Hr. Probst Leciejewski aus Dzsbrowka, I. im Reh; die Herren Guteb. v. Bialfowski aus Pierzchno und v. Mosraczewski aus Chwalkowo, I. im Hôtel de Hambourg; die Herren Guteb. Thiel aus Kirchendzbrowka und Dulinski aus Stawno, I. im Hôtel de Cracovie; Hr. Guteb. Graf v. Kwilecki aus Broblewo, I. in der gold. Gans; Hr. Guteb. v. Brusdzewski aus Wierzenica, Hr. Pfarrer Arndt aus deutsch Wilke, I. im Hôtel de Saxe; die Herren Guteb. v. Hudziszewski aus Grzbkowo, v. Swiniarski aus Raskujady, Wehr aus Duszn, v. Rosinski unt v. Baborowski aus Niestabin, die Hrn. Påchter Echaust aus Grzbkowo und Schaust aus Goray, Hr. Kaufm. Flos aus Schwedt, I. im Hôtel de Paris; Frau Guteb. v. Oppen aus Gr. Gander, Hr. Probst Wostiewicz aus Czempin, I. im Hôtel de Varsovie; die Herrn Guteb. v. Lempelhoss aus Dzbrowka und v. Willamowicz-Wöllendorf aus Markowice, Hr. Kaufm. Börkmann aus Magdedurg, I. im Hôtel de Rome.

1) Der Raufmann Lippmann Lowens heim und die Jungfrau Bertha Saloschin bierselbst, haben mittelft Chevertrages vom 6. December 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 9. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupiec Lippmann Loevenheim i niezamężna Berta Saloschin tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Grudnia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 2) Der Gerber Michael Hamburger und die Jungfrau Friederife Reinberg von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 14. December 1839 die Gemeins schaft der Guter und des Erwerbes auss geschlossen, welches hierdurch zur bffents ichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 9. Januar 1840.

3) Der Kaufmanne-Gehulfe Schie Abam und die Jungfrau Ziele Cohn von hiersfelbst, haben mittelst Schevertrages vom 27. Januar 1840 die Gemeinschaft der Suter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Liffa ben 30. Januar 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Farber Benjamin Gottlob Rretichmer und die verwittwete Farbers meister Anna Dorothea Kingel geb. Stein beide zu Reisen, haben mittelst Ebeverstrages vom 28. Januar 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes auszeschlossen, welches hierdurch zur bfsteutlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 1. Februar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der Schafer Johann Friedrich Dehls schläger und die Eva Roffna verwittwete Wolter geborne Ludtke, beide aus Mostewo, haben mittelft Bertrages vom 16. Januar 1840 vor Eingehung ihrer Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Ers

Kid. St. Kiemsko-bievska

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że garbarz Michał Hamburger i niezamężna Fryderyka Reinberg tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 14go Grudnia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupczyk Schie Adam i niezamężna Ziele oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobka wylączyli.

Leszno, dnia 30 Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że farbierz Benjamin Gottlob Kretschmer i owdowiała farbierka Anna Dorota Kintze! z domu Stein oboie z Rydzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 28go Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 1. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że owczarz Jan Fryderyk Oehlschlaeger i Ewa Rosina z domu Ludtke owdowiała Wolter, obydwa z Morzewa, kontraktem przedślubnym z dnia 16go Stycznia

Blanch and and and Contract to

werbes ansgeschloffen, welches hierburch 1840 r. wspólność maiątku i dorobku

Schneibenrabl, ben 26. Junuar 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

gur bffentlichen genntnif gebracht wird. wylączyli.

Pila, dnia 26. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der Raufmann Benjamin Martwalb aus Schneibemuhl und beffen Chefrau henriette geborne Galinge aus Jaftrow, haben mittelft Bertrages vom 6. Januar c, bor Gingehung ihrer Che Die Gemein= fchaft ber Guter und bes Ermerbes ausge= ichloffen, welches bierdurch gur öffentli= den Renntnif gebracht wird.

Schneidemuhl ben 26. 3an. 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

nem Objegarten and de Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że kupiec Benjamin Markwald tu z mieysca i tegoż małżonka Henrietta z domu Salingez Jastrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Stycznia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 26. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko - mieyski.

## Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Lobiens.

Das sub Do. 262 gu Dafel belegene, ben Johann Samuel Daniel Schidder= fchen Erben zugehbrige Grundfiud, ab= geidatt auf 344 Athlr. 3 fgr. 4 pf. gu= folge der, nebft Sppothekenschein in ber Regiffratur einzuschenden Zare, foll om 16. Juni 1840 an orbentlicher Ge= richtsfielle Theilungehalber fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpareftens in biefem Ter= mine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

Posiadłość w mieście Nakle pod liczbą 262 położona, sukcessorom Jana Samuel Dawida Schroeder należąca, oszacowana na 344 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przey. rzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 16. Czerwca 1840 w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

8) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadt = Gericht gu Offromo.

( spelintil and ugusica)

Das ben Carl Lubwigschen Erben ges

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Ostrowie.

Nieruchomość do spadkobierców

hdrige, hierfelbst sub No. 206 auf ber Breslauer = Straße belegene Wohnhaus mit Andau, einem Stallgebaude in drei Abtheilungen, einem Hofraum, fleisnem Obstgarten und Grasegarten, abgeschätzt auf 578 Athle. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. März 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Oftrowo am 28. Oftober 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

po Karólu Ludwiku należąca, tu pod No. 206 na ulicy Wrocławskiey sytuowana, składaiąca się z domu mieszkalnego i budynku przyległego, z chlewa o trzech oddziałach, z podwórza, z małego ogrodu owocowego, i ogrodu trawnego, oszacowana na 578 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Marca 1840 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Ostrowo, dnia 28. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmadjung. Die unbekannten Eigenthumer nachstehend genannter Gegenstände, als:

1) 1 Stuck gelb geblauten Kattun, 2) 3 Tonnen, 3) 1 blaue Schürze,
4) ein Federmesser, 5) bito, 6) eine roth karirte Schürze, 7) eine Müße,
ein seberner Gurt, 8) ein blauer Tuchmankel, 9) ein Sack, 10) eine Huch, 11) ein Messer, 12) eine schwarz tuchne Jacke, 13) ein Hande
tuch, 14) ein Tuch, 15) ein weiß und roth gerehter Paß, 16) ein Kleid
und ein Tuch, 17) eine Feile, 18) ein irdener Topf, 19) ein Bettüber=
zug, 20) ein Packet, in welchem ein Stück Zeug;

welche fich als corpora delicti in bem Effekten Depositorium bes unterzeichneten gand = und Stadtgerichts befinden, werden hierdurch aufgefordert, sich innerhalb 4 Bochen als Eigenthumer ber ihnen gehörigen Sachen zu legitimiren und zur Empfgnahme zu melden, widrigenfalls dieselben veräußert werden sollen, wonachst ber Erlbs zu bffentlichen Fonds vereinnahmt werden wird.

Pleschen, ben 5. Februar 1840.

Ronigl. Preug. Land: und Stadtgericht.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 37. Mittwoch, den 12. Februar 1840.

10) Droflama. Die von bem nune mehr peufionirten Land= und Stadt-Be= richte : Erefutor und Boten Carl Genbel mit 200 Rtbir, beffellte Umtefaution foll Buruckgegeben werben, weshalb alle bie= jenigen, welche Unfpruche baran aus ir= gend einem rechtlichen Grunde gu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert merben, fich in bem auf ben 19. Marg 1840 an hiefiger Gerichtoffelle anbes raumten Zermin zu melden und etwani= ge Unforderungen nachzuweisen, widris genfalls fie ju gewartigen haben, baß Die Raution an benjenigen, welcher gur Erhebung berfelben legitimirt ericheint, ausgeantwortet werden wird Denjeni= gen, welche fich burch einen Bevollmachtigten vertreten laffen wollen, werben bie hiefigen Juftig-Commiffarien Damte und hante in Borfchlag gebracht.

Filebne ben 12. November 1839. Ronigt. Gerichte = Rommiffion.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa z 200 Tal. przez Karóla Seydel pensyonowanego exekutora i woźnego sądowego złożona, ma być wrócona, dla czego wszyscy ci ninieyszém wzywaia się, którzy do takowey pretensye z iakiegokolwiek prawnego źródła rościć chcą, aby w terminie dnia 19. Marca 1840 w Sądzie tuteyszym wyznaczonym się zgłosili, swoie pretensye dowiedli, inaczey spodziewać się moga, że kaucya rzeczona tylko temu wydana zostanie, który się do odebrania iey wylegitymuie, zaś tym, którzy się przez pełnomocników zastąpić dać chca. przedstawiaią się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Damke i Hanke.

Wieleń, dnia 12. Listop. 1839. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

11) Bekanntmachung. In bem Posener Intelligenz-Blatt vom 6. d. Mts. Mo. 32 Bekanntmachung bes unterzeichneten Direktorii vom 2. ejus. ift anstatt: Es werden am billigsten verkaufen, 2 tens ein feines Roggenbrod von 4½ Pfand fur 5 fgr. ber Backermeister Mullat Wronkerstraße No. 2., zu lesen: 7½ Pfund, bieser Schreibfehler wird hiermit berichtigt. Posen, den 8. Februar 1840.

Ronigl. Polizeis Direttor und Landrath, Regierungerath

v. Minutoli.

- tinles supplied 234 This opplises 12) Den herren Rittergutebefigern und einem geehrten Dublifum des Groß= herzogthums Pofen mache ich hierdurch die ergebene Ungeige: bag ich ein reichhalti= Ralffteinlager entdecht habe; der davon gebrannte Ralf übertrifft an Bindefraft allen bis jest gekannten Ralk, wofur ich garantire. Ich offerire die Tonne ohne Gefäß franco Pofen am Bollwert mit 1 Rthlr. 8 Sgr. gegen baare Zahlung, und fann ich ben Ralf nach Birnbaum, Birte, Wronke und die Warthe aufwarts bis Pofen gur Abnahme am Waffer ftellen. Um recht viel geneigte Auftrage bittet
  - Roch, Rittergutsbefiger. Baige bei Birnbaum den 10. Februar 1840.
- 13) In Breelan fieht ein Flugel aus ber Leichtschen Fabrit gum Bertauf, wes gen Berfetzung einer fehr achtbaren Familie. Derfelbe ift von Polyxander-Solg außerft elegant gearbeitet, 61 Detave breit, Die Bufe mit meffingenen Rollen ver= feben, und vorzüglich fchonem farten Zon. Das Rabere hieruber ertheilt auf frankirte Briefe ber Mufiklehrer Lange in Breelau, Rlofterfrage Do. 4.
- 14) Es wird in hiefiger Stadt Pofen ober in beren Umgebung eine Auberge (Gafthof) jum 1. April b. 3. gu pachten verlangt. hierauf Reffettirende wollen ihre Abreffen gefälligft unter ben Buchftaben C. R. bei dem Barbier grn. Beif. Jefuitenftraße Do. 10., abgeben. Pofen den 10. Februar 1840.
- 15) Ein Rnabe, ber die Buchbinder, Profession erfernen will, tann fich melben Fischerei No. 21. bei Krofchel.
- 16) Pojen am alten Markt ift ein Laden von 3 Fenfter Fronte, ein ebenfo großer Reller, 2 heigbare Bimmer, Ruche ic., fogleich oder bom 1. April b. 3. ab, ju beziehen. Das Rabere beim Gigenthumer bafelbft.
- 17) Das haus St. Adalbert-Strafe Do. 4. ift, nebft bem baju gehbrigen nach dem Ranonenplage zu belegenen Bauplage, aus freier Sand zu verlaufen. Dabe= res bei ber Wirthin Dafelbft.
- 18) W Szczepankowie pod Szamotułami stoi na sprzedaż 150 maciór i tyleż skopów młodych i zdatnych do chowu, oprócz tego iest około 40stu sztuk baranów cieńkich i w wełnę obfitych. To owce są każdego czasu do widzenia na gruncie. & and anjot? Antithera merend dator collection of again Rough Saliger Director und Londielle, Renterung trath

ナーハーナーサーカウロー・サー・